No. 209.

Donnerstag ben 7. September

Die Expedition ift auf ber herrenftrage Dr. 5.

1837.

Inland.

Berlin, 4. September. Ungekommen: Se. Erlaucht ber Kaiferl. Russische General=Lieutenant und General=Abjutant, Fürst Michael Gortschaft, von Barschau. Se. Ercellenz ber General=Lieutenant und Commandeur ber 7ten Division, von Thile II., von Magbeburg. Der General=Major und Commandeur ber 3ten Landwehr=Brigade, Graf von Kanig, von Stettin.

Bon gestern auf heute sind hier 96 Personen an der Cholera er=

frankt und 57 an berfelben verftorben.

Die Geschichte von ber Lowenthalschen Diebsbande in Posen, bie fürzlich ihre Wanderung durch einen großen Theil der deutschen Zeiztungen gemacht, ist wenigstens schon zwei Jahre alt, und ist damals bereits von denselben Berliner Correspondenten berichtet worden, die jest wieder ein gerngelesenes Sistörchen daraus gemacht haben. Aber auf solchen Geschichtehen beruht einmal ein Theil der deutschen Zeitungspolitik, und wir zweiseln darum auch nicht, daß wir binnen zwei Jahren dieselbe Geschichte zum dritten Male in norde und suddeutschen Blättern lesen werden.

#### Dentichland.

Munchen, 28. August. Die zur Regulirung ber Mung=Berhalt= nisse in den deutschen 3011=Bereinsstaaten hier niedergesete Kommission hat nunmehr ihr Geschäft beendigt. Die Bevollmächtigten werden biesen Abend bei Gr. Majestät dem Könige Audienz erhalten und dann unsere Stadt verlassen. Da ihre Borschläge vor einigen Tagen die Allershöchste Sanction erhalten haben, so wird nun Anstalt getroffen, Guldenund Halbguldenstücke auszuprägen, während jedoch die Kronthaler, Sechsfreuzerstücke zc. wie bisher im gleichen Werthe fortbestehen sollen.

Frankfurt, 31. Muguft. (Privatmitth.) Bufolge ber beshalb erlaf= fenen amtlichen Berfugungen, hat ber en gros = Bertauf unserer Berbft= me ffe mit bem geftrigen Tage begonnen. . Ueber bie etwaigen Reful= tate berfelben fann man allerdings in bem Augenblicke nur noch febr menige Muthmaffungen hegen; inzwischen ift nicht wohl in Ubrebe zu ftelten, daß bie bermaligen Konjunkturen in ber Sanbelswelt überhaupt nicht bon ber Befchaffenheit find, um fich in jenen Betreff allgu großen Soff= nungen hinzugeben, ohne Befahr zu laufen, fich bitter getäuscht gu feben. Es ift nehmlich eine bekannte Thatsache, daß die Rohstoffe ber meiften Fa= brifate, namentlich Schaf= und Baumwolle, innerhalb weniger als Jahres= frift, einen Preisabschlag von circa 25 bis 33 pCt. erfahren haben. Sier= auf fich ftubend, follen, wie man ichon vorläufig erfahrt, die Raufer die: fer Fabrifate auf einen gleichen Preisnachlaß Unfpruch machen. Rlar aber ift es wohl, bag diefem Unspruche von Seiten ber Fabrifanten nicht ohne großen Schaben willfahrt werben fann, ba bekanntlich ber Berkaufspreis bes Rohftoffes nur einen aliquoten, mehr ober minder betrachtlichen Theil bes gangen Koftenpreises bilbet, die Rapitalzinsen aber und die Arbeitelohne, bie babei in Unichlag tommen muffen, feineswegs in bemfelben Berhalt= niffe gewichen, vielmehr ftationar geblieben find. In vielen Fallen wirb nun freilich bas Bedurfnig an Baaren, vornehmlich an folden, Die ber heranruckende Herbst und Winter unentbehrlich machen, die Kaufer nothi= gen, von ihren Unspruchen nachzulaffen; gleichwohl ift abzusehen, daß bie bier furglich berührte Ronjunktur ben Umfang ber Defgefchafte wefentlich befchranten burfte. - Im Uebrigen find große Maffen von Baaren aus allen Theilen ber Bereinsftaaten bereits in ben letten Bochen, ju Baffer und ju gande, an ben Plat geschafft worden; auch treffen beren noch tag= lich ein. Dagegen aber haben unfere großen englischen Baarenhandlungen ihre Beziehungen an frifchen Borrathen aus bem Urfprungstande auf möglichft fleine Quantitaten befchrantt, unftreitig, weil die feit dem Bollanschlusse Frankfurts gemachten Erfahrungen fie belehrten, baß fich bie Frage nach folden fremden Industrie-Erzeugnissen, welche auch der vereins-ländische Gewerbsteiß zu liefern vermag, mit jeder Messe immer mehr verminbert hat. - Bas die Personen-Frequeng ber Meffe anbetrifft, fo fieht man bermalen fast nur noch Berkaufer, namentlich viele Fabrifanten aus Sachsen und Preugen, sobann auch Schweizer und einige frangofische Mobemaarenhanbler aus Paris. Die Raufer hingegen Scheinen eben feine große Gile gu haben, mas freilich gleichfalls tein gar gunftiges Borgeichen ift; jeboch auch jum Theil barin feinen Grund haben mag, bag in Gemagheit der vorermahnten Berfugung, ber in Aufrechthaltung mit Strenge übermacht wird, vor bem geftrigen Tage feine Großgeschäfte abgeschloffen werben durften. — Das neue Bollgebaube am Mainufer ift feiner Bol-lendung nabe und bereits feiner Gebrauchsbestimmung überwiesen. Diefer Bau beeinträchtigt allerdings fehr fühlbar bie Landesintereffen ber benach= barten Sausbefiger, benen er die feitherige ichone Musficht auf bem Blug, I

im Erbgeschosse sogar bas benöthigte Licht entziehet ober boch verkummert. Indessen soll berselbe durch unabweisliche Beweggrunde geboten worden sein, weshalb denn auch die Behörde, die ihn anordnete, der Borwurf unbilliger Rücksichtslosigkeit nicht treffen könne. — Die letzen Vorgänge in Madrid haben die Hossinung hervorgerusen, das Uebermaß des Uebels werde auch das Heilmittel desselben erzeugen. Diese Ansicht theilen besonders manche unserer Börsenmänner, die bei der spanischen Staatsschuld betheiligt sind, weshalb auch deren Effekten nicht in dem Maße gefallen sind als sons bei ber frankt bei bem Kintritte Stulicker Katastrophen.

sind, als sonft bei dem Eintritte ähnlicher Katastrophen.

Seute Morgen passirte, vom Schlosse Rumpenheim kommend, Se Königliche Hoheit der Herzog von Chambridge auf der Reise nach England
unsere Stadt. Gestern gab der Baron A. M. von Rothschild den sämmtlichen auf dem benachbarten Schlosse Rumpenheim verweilenden hohen Herzschaften ein glänzendes Diner. Gestern kam, wie man hört, auf
der Reise nach Ems, der Oberstallmeister Sr. Majestät des Kaisers von
Desterreich, Graf von Webna, durch unsere Stadt. Se. Kaiserl. Hoheit
der Erzherzog Palatinus wird am nächsten Montag das Bad Ems,
ganz wiederhergestellt, verlassen und unsere Stadt auf der Rückreise berühren.

Das hiesige beutsche Journal enthält heute folgende, dem Unscheine nach, ofsiziell veranlaßte Notiz: "Die Zulassung des "Dänemarks nächste Zutunft" überschriebenen, die Dänische Regierung und Nation auf eine unwürdige, verleumderische Weise angreisenden Artikels in der Beilage zum Franksurter Journal Nr. 237 ist von der Ober-Censur-Behörde gemisbilligt und der mit der Gensur der politischen Blätter beauftragten unteren Gensur-Behörde deshalb der verdiente nachdrückliche Berweis ertheilt worden."

Mainz, 26. August. Nach ungefähr breimonatlicher Anwesenheit hat unser erlauchter Gouverneur, Prinz Wilhelm von Preußen nehst Kamilie die hiesige Bundessestung wieder verlassen. So wie die Ankunft dieses Färsten jedes Jahr unsere Bewohner, die ihn lieden und verehren, hoch erfreut, so betrübt sein Scheiden, und nie geht er weg, ohne Spuren hochherziger Milde zurückzulassen. So auch diesmal durch eine sehr ansehnliche Gabe, die derselbe am Tage seiner Abreise dem Präsidenten der Armenpslege überantwortete. Der Präsident machte in dieser Beziehung Folgendes bekannt: "Mit Königl. Großmuth haben es Se. Königl. Hoh. durch ein hinterlassens, reiches Andenken an unsere Stadtarmen doppelt sühlbar für uns dargethan, wie groß der Verlust ist, welchen wir in jeder Hinschaft erleiden, wenn wir Höchstdessensart auf einen beträchtlichen Zeitraum entbehren müssen. Der herzlichste Ausdruck unserer Liebe und Dankbarkeit und die Segenswünsche unserer erquickten Dürstigen rusen ihm in die Ferne nach: Möge der Himmel den Königlichen Menschenfreund überall in seinen allmächtigen Schuß nehmen."

Hannover, 30. August. Wie es heißt, geht man damit um, in bem Königl. Gartenschlosse Montbrillant zwei Zimmer einzurichten, in welchen die Operation des Kronprinzen vorgenommen werden soll. Wenn man dem Gerüchte glauben darf, so hat der hiesige Medizinalrath Spangenberg, nach sorgfältiger Prüfung der Augenkrankheit des Kronprinzen, eine Ansicht darüber ausgesprochen, welche die freudigste Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang der Operation gestattet. Unbeschreiblich ist die Theilnahme, welche man hier dem so allgemein geliebten Kürstenschne schenkt; undenkbar ist die Freude, welche seine Genesung in den Herzen aller Hannoveraner erregen würde. Der Himmel verleihe seinen Beistand dazu und gebe dem geliebten Prinzen sein höchstes Geschenk, das Licht der Augen wieder.

Göttingen, 27. August. Heute am frühen Morgen versammelten sich eine große Anzahl hiesiger Studirender vor dem Hause des Hofraths Heeren, um ihn durch ein Lied aus dem Schlase zu wecken und durch ein vielstimmiges Lebehoch an den Tag zu erinnern, wo er vor 50 Iahren hier Prosessoch Tor wurde. Heeren ist einer der wenigen Prosessoch, welche das Hojährige Jubiläum der Georgia Augusta als Prosessoch, welche das Hojährige Jubiläum der Georgia Augusta als Prosessoch Wenige können auch wie er auf ein Leben voll ernster Khätigkeit und der ruhmswürdigsten Forschungen hinblicken. Er hat zuerst mit der größten Klarzbeit und Bestimmtheit die wichtigsten Momente des socialen und politisschen Lebens der Bölser pragmatisch dargestellt. Geistreiche Kürze und geschmackvolle Behandlung zeichnen seine europäische Staatengeschichte vor vielen andern Geschichtsbüchern aus, die sich Universalgeschichte nennen. Vor wenig Wochen erhielt er, der Ritter des Guelsenordens, auch das Kreuz der Ehrenlegion, eine Auszeichnung, die wenigen deutschen Gelehrten zu Theil geworden ist und die zeigt, wie weit sein Ruhm auch ins Ausland gedrungen. — Die Anstalten zu unserm Jubelssesse

ten eifrig weiter, namentlich find fie, mas bie Studirenben betrifft, jese vollkommen geordnet. Es haben fich in diefer Beziehung jedoch nie folche Schwierigkeiten gezeigt, als in einigen Blattern verbreitet ift. entstellt ift bas, mas von ben jegigen Bereinigungen ber Stubirenben in Beziehung auf altes Landsmannschaftsmesen und Korpsmesen mehrfach gefagt ift. Die Aufzuge ber Studirenden werben ftreng nach Baterlands: fchaften geordnet fein. Außer ben ichon bestehenben Bereinigungen als Beffen, Naffauer, Braunschweiger, Mecklenburger, Dibenburger, Harzner, Sanfeaten, Schweizer und Thuringer, Silbefen, Oftfriefen, Gottinger, Lus neburger, Oenabruder, hat fich in biefen Tagen noch eine Frembenlegion gebilbet, welche Englander, Umerifaner, Griechen, Balachen, Danen, einen Brafilianer und einen Ufrifaner vom Cap ber guten Soffnung enthalt. Die Dehrzahl ber Offiziere wird beim Fefte turge, fcmarge Sammtrocke, weiße Trifos, Barett mit Febern, breite Scharpe mit den Landesfarben, und gerade Degen tragen.") Außerdem hat jede Landsmannschaft eine große Fahne mit ihren Farben und Wappen. Gegen biefe vielen Fahnen wird benn mohl bie große prachtvolle Fahne, welche ber Stubentenfchaft an ben Festtagen von der Utademie übergeben wird, verschwinden. wollen hoffen, daß fich bas Seft aber nicht auf biefe Festzuge, auf bie ex officio veranstalteten Festlichkeiten, auf eine geiftliche und lateinische Rebe Das Jubilaum foll auch geiftig gefeiert werben. Symbol, mas die neue akademische Fahne tragt, von Ult und Jung bes herzigt werben; es ift eine Schlange, die ihre Saut abstreift. Mögen Stubirende und Lehrer in einem unferer Beit angemeffenen Beifte fort= leben und fortwirken.

#### Großbritannien.

London, 29. Aug. Der König und die Königin ber Belgier, bie in Ramsgate von bem belgischen Gesandten und von bem herzoge von Bellington empfangen wurden, werden heute bei ber Königin in Windsor speisen. — Dem Bernehmen nach, werden ber herzog und die herzogin von Orleans binnen Kurzem hier zu einem Besuche erwartet.

Die Times enthalt folgenden Artifel über ben jegigen Stand ber of: fentlichen Angelegenheiten: "Bas fann England thun? Wie fann es ben Schweren Ulp von feiner Bruft werfen? Gin Strick Schlingt fich um ben Raden Ult : Englands, von dem Schottland bas eine, Frland das andere Ende halt. Burte hat in feinem Briefe an Die Raiferin von Rufland eine Stelle in ber Borrebe eines juriftifchen Bertes von Gravina nach: geahmt, welche mit ben Worten beginnt: Non ille Romanus, quem septem colles ediderunt. Dicht ber ift ein Romer, ben bie fieben Sugel geboren werben faben, aber ber, welchen feine Gefühle, Dentweife und Bewohnheiten mit ben Gefegen, Gitten und Meinungen ber Romer Gins gemacht haben. Burte fchlieft weiter, Die frangoffiche Ration muß man nicht langer in Daris, fonbern in Robleng fuchen. Dichts ift aber mahrer, als baß ein Englander fich von ber gangen übrigen Belt gerade burch jene Dinge, jene Dentweise unterscheibet, welche bie neuen Theoretifer gu ger: ftoren fuchen. Diefe Gigenschaften, Die bas Wefen bes eigentlichen Eng= tanders machen, find weder so reich noch so dauerhaft im Schotten vorhan-ben, und fehlen dem Frlander fast ganglich. Daber haben sich biese beiden Theile bes Reichs fchneller als ber andere von ber National-Eigenthumlich: feit entfernt, und auch unfere hinneigung zu demfelben Wechfel ift in ben legten Jahren fichtlich bervorgetreten. Das Gebaube ber englifchen Ratio: nalitat weicht aus feinen Sugen, und wir bleiben nicht langer gang und ausschließlich englisch. Das Gewicht, welches Monarchie, Uriftokratie und Rirche in ber Maschine bes Staats ausübten, ift vermindert, und im gleischen Maage hat die Starte und Schnelltraft bes Landes abgenommen. Die Ginführung 100 irlanbifcher Mitglieder hat bas haus ju bemofratisch gemacht, die Reformbill hat bas gange Gleichgewicht aufgehoben. Die De= motratie hat bie Dacht bes Unterhaufes vergiftet, indem fie fie vermehrt bat. Sie wird ber Eprann bes Bolfes werden und mit Ungerechtigkeit und Gewalt herrichen, bie fie gleich anderen Tyrannen gefturgt werben wirb. Wenn bas heer, woran ich nicht zweifle, in die Sande des Unterhauses kommt, werben bie Offiziere aller Regimenter aus Freunden D'Connell's und Sume's bestehen, Die Generale aus ber Bolfspartei gewählt werben und bie Werkzeuge ber Bolksverführer fein, bis Giner von ihnen, gleich Cromwell ober Buonaparte, binlanglich volksthumlich wird, um die Epran= nen und Speichellecfer, aus benen bann bas Unterhaus beftehen wirb, fort: Bujagen. Bie foll aber vorher die Regierung Rrieg und Frieben ichließen? Bie fonnen fremde Dachte von ben Launen bes Unterhaufes abhangen? Es ift in ber That feltsam, bag unfer Bolt in ben letten fieben Jahren unermeglich von frinem Ginfluffe in fremden Staaten verloren bat, und baß ber Mann, ber in jebem Staate Guropa's mehr Ginfluß hat, ale je ein anderer Privatmann befeffen, unter uns lebt; ein Dann, welchem gang Europa Schrankenloses Bertrauen fchenken murbe, hatte es in ber Laune bes Unterhaufes gelegen, bag er im Dienfte geblieben mare, wir meinen ben Bergog von Bellington! Belder herricher außer Königin Bictoria fann auf fold einen Mann ftolg fein? Und welcher andere herrscher murbe vers faumen, durch einen solchen Unterthan feiner Regierung Macht und That: Fraft zu geben? Die Konigin ift nicht frei."

Das Comité zur Unterftugung der Polen, welche vom Parlament feinen Unterhalt bekommen, hat benfelben angezeigt, daß es feine weitere Mittel für fie in Sanden habe. Mancher polnische Flüchtling von vornehmer Abkunft arbeitet jest täglich an ber großen westlichen Eisenbahn von

6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends. Das Loch im Themse : Tunnel ift nunmehr ganzlich gestopft; bas Wasser ist bis auf 4 Fuß herausgepumpt; Herr Brunel hat jedoch die ganzliche Auspumpung verschoben, damit die in den Fluß verschüttete Erde

fich untenauf festfegen tonne.

#### Frankreich.

Paris, 30. Auguft. Um 3 Uhr traf ber Herzog von Orleans in Begleitung bes Grafen Flahault aus bem Lager von Compiègne in ben Tuilerien ein.

In Frankfurt wollen fie wiffen, daß alle Hinderniffe, welche ber Bers mablung bes herzogs Alexander von Burtemberg (geboren ben 20.

Dezember 1804, Schwager bes Herzogs von Coburg = Gotha) und ber Prinzessin Christine von Frankreich (geboren ben 12. April 1813) noch entgegengestanden hätten, beseitigt worden seien. Die Prinzessin werde außer einem ansehnlichen Heirathsgute eine jährliche Revenue von 600,000 Franken erhalten. Auch durfte die Vermählung zwischen dem Erbprinzen von Coburg = Gotha (geb. den 21. Juni 1818) und der Prinzessin Clementine von Frankreich (geb. den 21. Juni 1817) bald zu Stande kommen und so das Haus Sachsen Coburg Gotha in vielsacher Beziehung mit der jetigen Dynastie in Frankreich verschwägert werden.

Beziehung mit ber jegigen Dynastie in Frankreich verschwägert werben. Im Temps (bekanntlich bas Organ des Grafen Molé), heißt es: "Man weiß jest, daß die türkische Flotte, die kürzlich aus den Dardanellen ausgelaufen ist, den Weg nach der afrikanischen Kuste, nach Tunis oder Tripolis eingeschlagen hat. Es ist dies ein Schritt, den Frankreich unter den gegenwärtigen Umständen nicht gleichgültig mit ausehen kann; auch versichert man, daß ein Theil der französischen SeesStreitkräfte im mittelsländischen Meere den Beschl erhalten habe, die Bewegungen des Kapudan Pascha sorgfältig zu beobachten."

Das Frontispig bes Pantheon ift jest gang enthullt, und ftehen qu allen Tageszeiten gahlreiche Gruppen vor bemselben, um bie Arbeit bes

herrn David zu bewundern.

Ferrand, ber vor einiger Zeit wegen Berbachte, bag er an einem Komplotte gegen bas Leben bes Konigs Theil genommen, in havre vershaftet und nach Paris gebracht wurde, ist gestern in Begleitung zweier Genbarmen nach Breft transportirt worden, wo er nach ben Bereinigten Staaten von Nordamerika eingeschifft werden soll.

Man kennt jest ben Namen bes Banquierhauses, bessen Kassirer sich vor einigen Tagen erschossen hat; es sind die Gebrüber Mallet und Komp. Der Kassen-Defekt ist aber sehr übertrieben worden; er beläuft sich auf 250,000 Fr. Uebrigens war der Verstorbene schon 25 Jahre Kassirer in jenem Hause und genoß das unbedingteste Vertrauen seiner Prinsipale.

Die Liquidation scheint sich, wenn man nach der heutigen Borse urtheilen soll, nicht gunstig für die Haussiers zu stellen. Die Iprocentige Rente war zu 79. 20. stark ausgeboten, und wich zulest die auf 79. 5. Das Sinken der Eisenbahn-Aktien hat zu dieser Bewegung nicht wenig beigetragen; man fürchtete, daß die Differenzen auf diese Papiere so groß werden möchten, daß viele Spekulanten sie nicht würden bezahlen können. Wenn man in der That bedenkt, daß die St. Germainer Aktien binnen drei Kagen von 1080 auf 955 gefallen sind, und noch mehr heruntergehen zu wollen scheinen, so dürsten die Besorgnisse vor einer Katastrophe nicht ganz ungegründet sein. — Die spanische aktive Schuld ist in Folge der verbreiteten Gersichte (s. oben) bis auf 2034, gefallen.

verbreiteten Gerüchte (f. oben) bis auf 20% gefallen. Toulon, 24. August. Der "Cerberus" ist heute von Bona, welches et am 21sten b. verlaffen hatte, mit dringenden Depeschen hier angekommen. Die zwischen bem General Damtemont und Achmet Bey angeknüpft gewesenen Unterhandlungen sind befinitiv abgebrochen. Mit verdoppelter Thätigkeit werden alle Vorbereitungen zu der Erpedition nach Konstantine betrieben, damit diese am 15. September unternommen werden könne.

#### Spanien.

Mabrid, 20. Mug. Die Cortes haben einstimmig bas Bor Rachbent namlich am 17ten bie Entlaffung bes gefallene getabelt. Ministeriums Calatrava erfolgt mar, wurde am 18. ber Borfchlag bes Srn. Madog von fammtlichen 133 anwefenden Deputirten angenommen, welcher babin ging: "eine Ubreffe an bie Ronigin ju votiren, um ibr ben peinlichen Gindruck gu ichildern, welche bas unter den Truppen in der Rach= barfchaft ber Sauptstadt Borgefallene auf die Cortes gemacht, und J. D. gu bitten, fie moge aufs ftrengfte bie Urheber einer Sandlung beftrafen, welche ihre (ber Konigin) Prarogative verlett." - Sr. Mabog außerte in biefer Sigung noch: bag wenn biefe Sanbstreiche fich erneuen follten, er lieber ben Don Carlos fiegen feben murbe. Auf biefe Borte antworteten bie öffentlichen Tribunen burch fraftvolles Gefchrei: Dein! nein. — Die heftigste Rebe in biefer Sigung war jedoch unftreitig bie bes Generals Sevane. Er erklarte, indem er über bie Ereigniffe von La Granja, benen man in Frankreich ben Damen einer Revolution beigulegen gefucht hat, Bericht abstattete, als Mugenzeuge, bag nicht ein ehrenwerther Mann Theil an diefer vorgeblichen Revolution genommen habe. Die Df= figiere aber, ohne an ben Greigniffen von la Granja Theil gu nehmen, hatten bie Unordnung bamale ermuthigt, weil fie Dabrid nicht verlaffen und nicht gegen den Feind marschiren wollten. Diese Dffigiere, faben ben General-Rapitan mit entblogter Bruft die Rebellen bitten, auf ihn gu Schießen, und boch unterftuste nicht einer feine Unftrengung um bie Infurrektion ju unterbruden. Sierauf ging Gen. Sevane ju ben jehigen Ereigniffen über und griff bas Benehmen ber Offiziere Efparteros lebhaft an. Un bem Tage Diefer Sigung erfolgte bie Ernennung bes neuen Miniftes riums. — In der Gigung vom 19ten wurde die besfallfige Drbonnang ben Cortes mitgetheilt. Der General Evarifio G. Miguel, Mitglied und Stuppunkt beffelben in ben Cortes, erhob fich und begann mit einem Lobe feiner neuen Collegen, beren frubere Lebensverhaltniffe er in bas glangenbfte Licht zu ftellen fuchte. Sieran fchlof er bie Erklarung, bag bas neue Ra= binet, weit entfernt, retrograd gu fein, vielmehr bie Ronftitution von 1837 und jeben Fortschritt vertheidigen werbe. "Rann bie Rammer glauben" fugte er bingu, baß Evarifto San Miguel jemale in ein Minifterium ge= treten mare, welches bie entgegengefeste Tenbeng hatte? Das Minifter wird bas Defret refpektiren, welches bie Fortbauer ber gegenwärtigen Cortesversammlung verfügt. 3ch meinestheils, wenn ich nach allen Opfern, Die ich ber Freiheit gebracht, nicht bie Ehre haben follte, mahrend ber mes nigen Tage, die ich im Rabinet gubringen werbe, ben Beifall ber Berfamm= lung zu erhalten, werde mir minbeftens ben Eroft bewahren, als Solbat bes Baterlandes in den Reihen ber Bertheibiger ber Freiheit Plat gu fin= ben." Die Rebe machte Einbruck und wurde applaubirt. Die Rammer ging barauf zu bem an ber Tagesordnung befindlichen Gefet über die Geift: lichfeit über.

(Neueste Nachrichten.) Es fehlt an amtlichen Nachrichten von ber Grange; ber Telegraph kann bei bem truben Wetter nicht arbeiten. Somit ist ben Gerüchten freie Bahn geöffnet. Es heißt für bestimmt, am 24. August sei eine ernste Bewegung zu Mabrid ausgebrochen; bas

<sup>\*)</sup> Daffetbe Roftum tragen auch gegenwartig bie hiefigen Stubirenden bei festlichen Beranlaffungen,

faum gebilbete Rabinet fei aufgeloft; bie Konigin habe Niemanben gefunben, der in der bebenklichen Conjunktur die Leitung der öffentlichen Unges legenheiten übernehmen wolle. Inzwischen machen die Carliften in den Provinzen, mo bas Kriegstheater ift, beunruhigende Fortschritte. Bu Bit-toria foll Don Carlos als Konig ausgerufen worben fein. Ueber die Militarrevolten, bie auf mehren Punkten bie allgemeine Bermir= tung noch vermehrt haben, hort man nichts Zuverläffiges. — Much mußte man aus Madrid vom 21. Mug., baf Efpartero mit einem Theil feiner Truppen fur ben Abend erwartet mar: er wollte fich gefallen laffen, Rriege= minifter gu werben, lehnte aber entschieden ben Borfit im Confeil ab. Galbato hatte fich mit Roth und Dube entschloffen, ein Portefeuille angu-

Rachfchrift. Man will wiffen, die Regierung habe folgende Rach= richt aus Spanien erhalten, aber nicht angemeffen gefunden, fie zu publis Biren. Um 22. August haben fich 77 Cortesglieber bei Arguelles ber= fammelt und einen Untrag vorbereitet: 1) Die Abfetung (la decheance) ber Ronigin=Regentin Christine; fie moge bei ihrer Tochter bleiben, in beren Ramen aber eine Regentschaft bie Bugel ber Regierung übernehmen foll; 2) die Berfetung in ben Unklagestand ber Generale Efpartero, La Sera, Ribero, van Salen, und aller Der: fonen, die Theil genommen an dem Complot jum Sturg bes Ministeriums Calatrava; 3) eine Aushebung aller Spanier von 16 bis 40 Jahren jum Kriegsbienst; 4) Absehung aller Offiziere von Espar-tero's Korps; 5) Errichtung einer außerorbentlichen Regierungs-Kom-

Portugal.

Liffabon, 20. Auguft. Der ehemalige Minifter Paffos ift febr ernft= . lich frank. — Man glaubt allgemein, baß bie Chartiften nicht vor erfolgs ter Dieberkunft ber Konigin auf Liffabon marschiren werben. Die Konigin foll febr niebergeschlagen fein. Die allgemeine Meinung ift, baf bie Chartiften ben Gieg bavon tragen werben, allein es giebt in ber Saupt-ftabt fo viele Personen, die bei ber Aufrechthaltung bes gegenwartigen Buftandes der Dinge intereffirt find, daß die Unterwerfung von Liffabon ohne einen blutigen Rampf nicht zu erwarten ift. Es berifcht unter ben Ultras eine folche Feinbfeligkeit gegen bie Unhanger ber Charte, bag mehre erklart haben, fie wollten lieber Dom Miguel, als die Charte. Bolt in den Provingen verhalt fich bei diefem Rampfe völlig gleichgultig. Es zirfuliren hier bereits mehre Bergeichniffe von Miniftern fur ben Fall, baß bie Charte wiederhergestellt wurde, und an ber Spige eines geben fteht ber Name Galbanha.

Italien.

Rom, 18. Muguft. Runft und Runftgegenftanbe find fur ben Mus genblid gang in ben hintergrund getreten und bie Cholera befchaftigt alle Gemuther. Die Bermehrung der Falle in den beiden letten Tagen, ichteibt man lediglich den Prozeffionen zu und hauptfächlich der großen bom 15ten, dem Fest der h. Jungfrau, mogegen fich viele Stimmen erho= ben, welche die Gefahr schilderten, die nothwendig aus solchem Bufammenfluß von Menichen bei einer kontagiofen Rrankheit erfolgen mußte. Die Borausfehung hat fich nur ju fehr bewährt, ohne daß wir geradezu bas Rontagium felber eingestehen wollen, fondern die Urt und Beife, wie die religiofe Begeisterung, Die an Fanatismus grengte, bas Bolt erhiste, mag Schuld gewesen sein, daß die Krankheit auf eine beunruhigende Weise zugenommen hat und dieses will ich versuchen hier in aller Kurze ju Schildern. Muf Befehl bes Papftes murbe jenes berühmte Dabonnen= bild, welches ichon vor zwei Jahren, mit vielem Domp durch bie Strafen Roms getragen murbe, als bie Cholera fich ben Grengen bes Rirchenftaats naherte, wiederum am 6ten b. in Begleitung aller Drbensgeiftlichen, Bi= Schöfe und Kardinale, fo wie des Papftes felbft, von der Rirche Sta. Maria Maggiore nach ber Kirche del Jesu (ber Jesuiten) feierlich ge= bracht, um ben Simmel anzuflehen, die Stadt von der Rrankheit gu bes freien. Gundenvergebung zc. zc. murbe Muen versprochen, welche bei bem Bunderbilbe ihre Undacht verrichten murben. Strome von Menichen mogten nun täglich zu dieser Kirche und Abends zogen, aus allen Theilen ber Stadt, feierliche Buge, unter herzerhebenden Gefängen bahin und die Dehr: Babl ohne Fußbetleibung, die fonft nicht gewohnt find, fo gu gehen. Die Zuge mußten oftmals weit vor dem Eingang ftill halten, bis Ubgeshende ihnen barin Plat machten. Hier in der Nahe ber Madonna hatte die Begeisterung ben höchsten Grad erreicht. Diese Berehrung mahrte bis Bum 14ten b. Abends und am folgenden Tage wurde das Bild, in derfelben Urt, wieder nach feinem fruhern Plat gebracht, wobei fich eine unglaubliche Menschenmenge versammelte, um biefe Feierlichkeit mit anguse= ben. Der Tag mar ungemein warm, die Gemuther erregt und die Rranks beit forberte am felben Abend noch mehre Opfer. Run muß ich noch an- fuhren, bag bie Stadt vom 13ten bis 15ten alle brei Abende erleuchtet war und wer von ben feierlichen Umzugen heimkehrte, beluftigte fich an ber in mehren Strafen mahrhaft glanzenden Beleuchtung, und hier mog-ten bie Menschen, baf es schwer wurde, Luft zu schöpfen. In biefer Mufregung war man vollkommen überzeugt, daß man nicht von der Krankheit befallen werden konne, ba Seber feine Pflicht in Allem, mas die Rirche vorgeschrieben, gemiffenhaft erfullt habe und ließ es fich nun in den Schenten ober zu Sause mohl schmeden. Nur bas Gift, welches man im Salz und in anderen Lebensmitteln vermuthete, beunruhigte noch Biele, bie gar nicht an das Dasein der Krankheit glaubten, und folden abgeschmackten eruchten, die fich, wenn man fie naber untersuchte, immer als unwahr Beigten, schenften biese unbedingten Glauben. Doch mehr, Die Merzte murben beschulbigt, baf fie ftatt Medigin Gift gaben, und von wem biefe Ge= ruchte verbreitet wurden, ift wohl schwer zu ermitteln, zumal ba Menschen, bie dafur ba find, ihre Mitmenschen gu belehren, diese Lugen noch mehr verbreiten halfen, wobei fie fich auf Thatsachen betiefen, die sowohl hier, als in Paris und andern Stabten vorgekommen waren. War es nach allem bem Ungehörten baher ein Bunber, baß am 16ten und 17ten so viele Menschen, man behauptet gegen 400 Personen, von der Cholera befallen murben? Bur Beruhigung von Familien, die hier Angehörige haben, fann ich verfichern, daß bis jest fein Deutscher von der Krantheit bin= gerafft worden ift, und einige, bie einen febr leichten Unfall hatten, burch Schnelle Gutfe gerettet worden find. Uebrigens befindet fich die Debrgahl

ber Fremben in ben naben Gebirgen, wie es gewöhnlich in biefer Jahres= zeit der Fall ift.

Ginem im Diario enthaltenen Artifel gufolge, belief (M. S.) fich bis jum 20ften b. Abende bie Bahl ber an ber Cholera Erfrankten auf 1277, von benen 566 geftorben, 151 hergestellt find und 560 fich noch in Behandlung befinden. Um 21. find 213 erfrankt und 135 geftorben und am 22ften 215 erkrankt und 133 gestorben.

Malta, 16. August. 3ch fann Ihnen ju meiner großen Freude

fagen, baß bie Cholera, welche 7 bis 8 Wochen lang ziemlich heftig auf unferer kleinen Insel muthete, nunmehr beinahe ganz aufgehört hat. Es ftarben geftern nur noch 10 Individuen, in der Stadt Baletta 2; im Bangen find ungefahr noch 120 bis 130 Perfonen in Behandlung, bage= gen follen feine neuen Rrantheitsfalle mehr vortommen. - Unter Die Tages= Reuigkeiten bier gehört bas Falliffement bes Saufes Gilio, welches in Aegypten bedeutend verfehrte. - Die Gefchafte find noch null; man febnt fich febr nach einer Bieberberftellung ber Communication mit Deffina.

Miszellen.

(Dangig.) Bahrend bie Temperatur hier fo ploglich fant, bag nach einer Hitze von 29½ Grad Réaumur, welche wir am Sonntag den 20. b. M. hatten, am Dienstag Abend nur noch 7½ Grad Réaumur bliesben, hat sich biese Witterungs-Veranderung auf der See noch merkwürdiger gezeigt. Um Mittwoch hat es 20 Meilen von Sela fo gefchneit und ge= froren, daß auf ben Schiffen Sande boch Schnee gelegen hat, und bie Taumerte find bergeftallt mit Glatteis überzogen gewesen, bag fie fich nicht haben burch bie Blocke gieben laffen wollen; babei hat ein Orkan gefturmt, baß mehre Schiffe unfere Rhebe ale Rothhafen haben fuchen muffen.

(Bien.) Der 27. August bezeichnet burch ein trauriges Ereig= niß bie Unnalen unserer Schaubuhne. Der Schauspieler Berr Bilbelm Kruger aus Berlin follte gum lettenmale (ale Don Cafar in Donna Diana) im Sofburgtheater auftreten, nachdem er, die laue Theilnahme bes Publis tums fur feine vorangegangenen Leiftungen tief empfindend, felbft um Ub= furjung feines Gaftrollencyclus nachgefucht hatte. Er tam jeboch biefen Morgen bem letten Bersuche, um einen wohl ungemeffenen, und außer bem Bereich feiner Rrafte liegenden Chrgeis gu befriedigen, guvor, indem er einen Gelbstmord versuchte, beffen weitere Folgen man noch nicht kennt, ob fie namlich tobtlich fein werben ober nicht. Den funftigen Tag gur fcnellen Abreife bestimment, fchickte er feine Frau fort, um bie Ungele= genheiten auf ber Poft gu beforgen, und ging auf die Retirade, wo fein allzulanges Berweilen bie Beforgniß feiner 15jahrigen Tochter rege machte. Da auf alles Rufen und Pochen feine Untwort erfolgte, ward die Thure eingebrochen, und man fand ibn an einem feibenen Gactuche aufgehangt, bas abgeschnitten, und ber Ungludliche noch am Leben, aber unter heftigen Ronvulfionen, in bas hiefige Spital unter gerichtlicher Mufficht gebracht wurde. Man ergahlt, baß Rruger ichon gu wiederholtenmalen an abnli= cher frankhafter Empfindlichkeit gelitten habe. Geine Freunde hatten wohl beffer gethan, ihn von einer fo gefahrvollen Gelegenheit, wie bie hiefigen Gaftspiele bei feinem geringen Talente waren, abzuhalten, als hinterher einen Beifall erfunfteln und erzwingen ju wollen, welcher hier fur bie Dauer unmöglich wirb. Ingwischen muß zur Befeitigung aller Difver: ftanbniffe bemerkt werben, bag ber ungludliche Gaft fowohl von Seite ber Rritit der humanften Schonung fich erfreute, als auch bas Publikum ihm feinerlei Diffallen gu ertennen gab, fondern fein Urtheil blos in Befchran= fung bes Beifalls bie und ba aussprach. Rur als Marquis Pofa murbe herr Rruger gar nicht gerufen. — Madame Deffoir hat uns verlaffen; bas allgemeine Urtheil erkennt biefer lieblichen Schaufpielerin ein fcones, aber noch nicht genug ausgebilbetes Talent gu. Sochst gelungene Momente fteben oft bicht an verfehlten. Um Meiften gefiel fie in Bauernfelb's "Tage buche" und als Julia in "Romeo und Julie" von Chakespeare. (Rurnb. Correfp. \*)

(Shul-Unterricht in England.) In einer Berfammlung bes bri= tifchen und auswärtigen Brreins fur ben öffentlichen Unterricht gu Dan= chefter murbe nachgewiesen, daß biefe Befellfchaft feit ihrem Entfteben bereits 12 bis 1500 Lehrer an 108 neuen Schulen, wo 160,000 Schüler unterrichtet wurden, angestellt habe. Tropbem befinden fich in London noch 150,000 Personen, die weder lefen noch schreiben konnen, und in Manchefter und Liverpool ift bie Bilbung noch weiter gurud. Un erfterem Orte genießen 34,000 Knaben gar feinen Unterricht und 16,000 nur am Sonntage. So läst es fich erklaren, baß nach einem parlamenstarischen Bericht im Jahre 1836 in England und Wales 20,984 Berbreschen vorgekommen sind; von diesen find 494 zum Tode und 3604 zu les benslänglicher ober mehrjähriger Deportation verurtheilt. Die meiften bie= fer Unglücklichen fonnten weber lefen noch fchreiben.

(Ruriofum.) Gin Chorift bei bem Softheater einer großen Refibeng= ftabt mar feiner Ginfalt megen oft Gegenftand ber Rederei und bes Gpot= tes unter seinen Kollegen. Gines Tages kam er zu bem ersten Tenoristen berfelben Buhne und sagte, er nahme sich die Freiheit, ihn um eine Gefälligkeit zu bitten. Der Sanger erkundigte sich, worin biese Gefälligkeit bestehen solle. "Ich habe versprochen," sagte ber Chorift, "heut Abend in einer lustigen Mannergesellschaft ein Trinklied vorzutragen und bring' es mit mir hierher, Sie zu bitten, es mir einmal zu fingen, bamit ich hore, wie es genommen werben muß — Sie wurden mir einen großen Gefallen thun." - Der Ganger lief fich bas Lied zeigen und mar nicht menig er= ftaunt, ale er bie Borte: "Debe! Gieh, in fanfter Feier, ruht die fchlum= mernbe Natur" las. Er gab es lachelnb bem Choriften gurud mit bem Bedeuten, bag bies ja gang und gar fein Trinklied fei. "Allerbings ift es ein Trinklieb," erwiederte eifrig der Chorift, "ich war auch erft ber Meinung, es paffe nicht bagu, aber ber Baffift Bobe, welcher es mir verfchafft bat, bewies mir, daß es eigens fur frobliche Belage fomponirt morben ift. Geben Gie, ba fteht über ben Roten: "Sauft langfam und mit Rachbrud" bas hatt' ich auch nicht bemertt, wenn man mich nicht

<sup>\*)</sup> Mab. Deffoir, welche fich feitbem furze Beit in Brestau aufhielt, ift vor einigen Tagen in ihr neues Engagement nach Leipzig abgegangen.

darauf aufmerksam gemacht hatte!" - (Sanft, langsam und mit Rach= druck" war namlich bie Charakterifirung bes Tempo's und ein verkehrt ge= ftelltes n hatte das poetische "fanft" in ein unpoetisches "fauft" ver-

Breslau, 6. Cept. In ber vorigen Boche find an hiefigen Einwohnern gestorben: 73 mannliche und 92 weibliche, überhaupt 165 Personen. Unter biefen find geftorben : an Abzehrung 11, an Alterschwäche 5, an Braune 1, an Bruftfrankheit 3, an ber affatifchen Brechruhr 91, an Durchfall 5, an Gehirnleiden 4, an Reuchhuften 2, an Krämpfen 11, an Leberleiden 1, an Lun= genleiben 11, an Nervenfieber 3, an Schlag- und Stickfluß 5, an Schwäche 3, an Unterleibekrankheit 1, an Waffersucht 4, an Saufer-Wahnsinn 1. tobtgeboren 1, erhängt hat sich 1, ertrunken ift 1. — Den Jahren nach befanden sich unter den Berftorbenen: unter 1 Jahre 16, von 1 bis 5 Jahren 19, von 5 bis 10 Jahren 4, von 10 bis 20 Jahren 8, von 20 bis 30 Jahren 11, von 30 bis 40 Jahren 29, von 40 bis 50 Jahren 15, von 50 bis 60 Jahren 20, von 60 bis 70 Jahren 18, von 70 bis 80 Jahren 9, von 80 bis 90 Jahren 6.

In berfelben Woche find auf hiefigen Getreibe = Markt gebracht und verkauft worben: 2917 Schft. Beigen, 1028 Schft. Roggen, 214 Schft. Gerfte und 715 Schfl. Safer.

In bemfelben Beitraume find außer 15 Gange Bauholg feine Schiffs-Fahrzeuge auf der Ober stromabwarts hier angekommen.

#### Phantasmagoricen.

Nicht etwa um gedruckte handelt fich's hier, murbiger Lefer, benn gar fo febr will ich mich nicht in fchriftliche Untoften fegen, um aus eigner Phantafie bergleichen auffteigen zu laffen, fondern von der Bifchofftrafe ift bie Rebe, und ben beiben Stumpfchen Licht am Portale bes Sotel de Pologne, beren bescheibenes Flackern abendlich zu ben Schauftellungen der Runftler aus Brunn, herren Gebhardt und Gierfe einladet. Und mohl bekam mirs, in heiterer Gefellschaft der brennenden Invitation gefolgt zu fein; allerliebste Licht- und Farbenspiele vertrieben uns andert= halb Abendftunden aufs angenehmfte. herr Gebhardt, - ober herr Gierke (welcher von diefen Dieskuren? weiß ich nicht) ift ein guter Portrait= Maler, der andere ein vorzuglicher Maschinift; die Bereinigung ihrer Runfte fchuf fo hubsche transparente optische Darftellungen, als ich in ber Bollendung noch in feiner ber großen Statte gefehen, mo der gleichen bis= ber zuweilen ausgestellt worben. Die Borrichtung ift hochft fauber und elgant, herzbrechende Blasinftrumente ftimmen ju Ungeheurem -Da - erscheint ein fehr bescheibener Unfang, aber in rafcher Folge ent= wickelt fich immer funftlicheres Bilber= und Lichtspiel, wobei es hochft

überrafcht, transparente Korper vom transparenten Bilbe fich fo frei los: trennen und eigenthumlichen Bewegungen folgen gu feben.

Wer ben Unschlagezettel biefer Tage gelefen, hat z. B. ficher herzlich gelacht uber Umore mufteriofe Gefchafte - aber gu feben, mas er madte, war noch viel amufanter und nahm fich anmuthig aus, zugleich - auf Chre - fo vollständig unbefangen becent, baf feine Dame, fein junges Madchen den lieblichen Unblick bereuen werben, der ihnen noch schone moralische Lehren obenein schenkt. Ich habe die Daschinen gefehen, burch beren Gulfe diefe Bewegungen transparenter Figuren hervorgebracht werben, fie find von unglaublicher Muhe und Kunstlichkeit. Nicht immer ift's Umor, der fich anmuthig aufführt, ein andermal entsteigen von Regia's Bufen allerliebfte Gefchichten, wie nun eben bie Stude wechfeln und bie muftifch = blumig = ftyliftifch = paraphraftifchen Undeutungen ber Uffichen täglich errathen laffen. D! es liegt ein tiefer Ginn unter biefen Unichlag-Phrasen, man findet ihn aber öftere nicht eber, ale bis man ihn fieht! - Bang ausgezeichnet schon find aber die ftrahlenden Raleidoffop = Bil= ber ber zweiten Abtheilung jeder Borftellung. Dergleichen ift fo noch nie bagemefen, die reizenoften Beichnungen wechfeln mit ben überrafchenbften, welche boch von neuem ein harmonisch=zusammenhangendes Bilb erzeugen, beffen brillantene Lichter und Scheine blendend wirken. Teppich, Rofette o, euch werbe ich lange noch in mein Mobiliar munichen, aber gar bu, ach! dinefifde Liebe, erregteft ben bringenbften Bunfch nach China in uns allen - b. h. nicht nach ber Rinde.

Mun theurer Lefer hier ift die Rinde, gehe bin und beife Dich mit= telft ber Entree in ben Rern hinein, vergiß aber nicht, Deine hubichen Beiberchen, Madchen und Rinderchen mitzunehmen. "Denn - fagt Jean Paul - "Beiber und Rinder freut bas Prachtige allzeit." Adieu!

(Berichtigung.) Zur Berichtigung eines Bersehens bei ber in Nr. 103 bieser Zeitung enthaltenen Schulnachricht über bas Gymnasium in Gleiwig wird hiermit bemerkt, daß bem Gymnasien-Director Dr. Kabath bei der Feier seiner 25jährigen Amtsthätigkeit der stüberne Pokal im Namen des Lehrerpersonales überreicht, außers bem ihm aber von dem Burgermeister im Namen der Stadt-Kommune das Ehren-Bürgerrecht ertheilt worden ift.

| 5 6.       | Barometer 3. e. |                                      |                                                     | Thermometer                | - m                        | CI . SVM                                               |                            |  |
|------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Septbr.    |                 |                                      | inneres.                                            | åußeres.                   | feuchtes.                  | Wind.                                                  | Gewölk.                    |  |
| Morg. 6 u. | 27"             | 5,18<br>5,78<br>6 14<br>6,37<br>6,50 | + 13, 6<br>+ 10, 8<br>+ 11, 0<br>+ 10, 8<br>+ 10, 6 | + 7, 8<br>+ 7, 6<br>+ 8, 0 | + 7, 1<br>+ 7, 6<br>+ 7, 8 | NND. 10°<br>NW. 40°<br>WNW. 68°<br>NW. 85°<br>NWW. 50° | dickes Gewölk<br>überzogen |  |

Rebatteur G. p. Baerft.

Druck von Graß, Barth und Comp.

Theater = Machricht. Donnerftag ben 7ten September: Fibelio. Dper in 2 Aften v. Beethoven. Fidelio, Dem. Ugnese Schebest, als fechste Gastrolle.

So wie wir uns fruherhin veranlagt fanden, bem Publifum burch öffentliche Biberlegung bes bamale falfchen Geruchts, als fei bie Cholera hier ausgebrochen, die Wahrheit nicht vorzuenthalten, fo fühlen wir uns heut nicht minder verpflichtet, zu veröffentlichen: daß ein am Iften b. D. Abends über Breslau hier angekommener Durchreisender am 2ten an ber Cholera geftorben ift.

Salzbrunn, ben 5. September 1837. Ronigl. Brunnen: und Bade-Polizei=Direktor und Reichsgräft. von Sochbergiche Brunnen=Ber= waltung:

Freiherr von Richthofen. von Schut. Bemplin. Rirfdner. Strabler.

Ginem hochgeehrten Dublifum zeige ich hier= mit ergebenft an, baf ich erft Montag ben 11. Gep= tember von Salzbrunn nach Breslau wieder guruck-Salzbrunn, ben 1. Septbr. Fehre.

R. Linderer, Königl. app. Bahnarzt.

Go eben ift bei une erschienen und in ber Buch: handlung G. P. Aberholz in Breslan gu

Tafeln der sechsstelligen Logarithmen,

fur bie Bahlen 1 bis 100000, fur bie Sinus und Tangenten, von Gefunde ju Gefunde bes erften Grades, und fur die Sinus, Cofinus, Tangenten und Cotangenten von 3 gu 3 Sekunden aller Grabe bes Quabranten. Entworfen von G. U. Jahn. 1r Theil. Preis 1 Thir. 5 Ggr.

Musführliche Unzeigen biefes empfehlenswerthen Werkes find in allen Buchhandlungen vorrathig. Leipzig, im August 1837.

5. Franke'sche Berlags-Erpedition.

Empfehlenswerthe Schrift für Hausfrauen und die es werden wollen:

Praktische Unweisung zur fparfamen Führung eines anftan= digen, bürgerlichen Haushaltes. Muf langjahrige Erfahrungen begrundet von einer erfahrenen Sausfrau.

2te Auflage. — Preis 221/2 Ggr.

Unweisung einen Saushalt zu führen, einen Ruchenzettel auf ein ganzes Sahr und Rezepte gur Bereitung ber beften und schmadhaftesten Speisen, als: Suppen, Ragouts, Gemufe, Braten, Fifche, Saucen, Gelees, Cremen, Pafteten, Torten, Ruchen, Eingemachtes, Compots, Gefrornes, einge= machte Fruchte und Defferts auf die einfachfte und wohlfeilste Urt.

Bu haben in der Buchhandlung G. P. Uber= holy in Breslau (Ring und Stockgaffen : Ecte Mr. 53).

So eben ist aus dem Verlage von Bauer und Raspe in Nürnberg in unterzeichneter Buchhandlung von

#### Martini und Chemnitz CONCHYLIEN-CABINET

die zweite Liefg. in der neuesten vervollständigsten Ausgabe eingetroffen, und empfiehlt sich dieselbe zu weitern Bestellungen auf dieses allgemein

anerkannte Werk. G. P. Aderholz in Breslau.

Reues Buch für Conditoren und Saushaltungen.

Bei J. D. Claf in Seilbronn ift erschienen und in der Buchhandlung G. P. Aberholz in Breslau (Ring und Stockgaffen-Ece) zu haben:

Die Europäische Conditorei in ihrem ganzen Umfange; oder gründliche Unleitung zur Zubereitung aller Arten von Buckerwaaren, Früchten, Gefrornem, Cho= colaten, Compots, Dragees u. f. w., fo wie: der Unfertigung des feinen Backwerks, worten u. f. w. und der beliebteften funft= lichen Getränke.

Unter besonderer Rucksicht auf die in Deutschland üblichen Sitten und Gebräuche.

Nach eigener Erfahrung und ben bereits vorhan= benen Quellen bearbeitet, von

F. U. Buckerbäcker, praftifchem Conditor.

8. geh. 1 Rtir. 5 Sgr. Borftebenbes Bert, eines ber grundlichften in bem umfassenben Geschäfte ber Conditorer, enthalt Borftebenbes in jeber Beziehung empfehlens- mit Musichluß dee Deftillationen, woruber eine be-

werthe Rodbuch enthalt neben einer grundlichen fondere Ubhandlung ericheint, fammtliche Berrich= tungen biefer Runft und fann mit Recht empfoh= len werden.

#### Bekanntmachung.

Der herr Papier = Fabrifant hendler gu Ult= Friedland beabsichtiget, die ihm gehörige, sub Nr. 67 zu Rraufendorf (Landeshuter Rreifes) - 1/2 Meile von Landeshut, 18/4 Meilen von Bolfenhain an ber Strafe zwischen beiben Stadten - belegene, mit brei Mahlgangen, einer Delftampfe und einer Brettschneide versehene Mühle öffentlich an den Meift= und Beftbietenden zu verkaufen, ober auch - falls sich kein annehmlicher Kauflustiger finden follte - an den Deift = und Beftbietenben von Termino Michaelis c. a. ab zu verpachten; und hat berfelbe mich um die Leitung bes biesfälligen Licitations 2 Berfahrens und eventualiter um bie Aufnahme und Ausfertigung des auf die Licita= tions-Berhandlung ju grundenden formlichen Rauf= ober refp. Pacht=Kontraftes requirirt. Bur Ubgabe der Gebote fteht ein Termin auf ben 23. Septbr. a. c. Bormittags um 9 Uhr und refp. Nachmit= tage um 2 Uhr in ber zu verfaufenden und eventualiter ju verpachtenden Muble felbft an. Bab= lungsfähige Rauf= und refp. Pachtluftige labe ich ju bemfelben hierburch ein, mit bem Bemerken: baß, wenn irgend ein bem herrn Befiger annehm= liches Gebot gethan wirb, ber Buschlag und bie Aufnahme bes formlichen Rauf= ober eventualiter Pacht=Kontrafts vor mir fofort erfolgen foll. Die febr billigen Berkaufe= und eventualiter Berpach= tungs : Bedingungen, fo wie bie im Jahre 1834 dorfgerichtlich aufgenommene — auf 9509 Rthle. 23 Sgr. ausgefallene — Tare und Beschreibung konnen gu jeber Schicklichen Beit in meinem Ge= fchafte : Lotale eingesehen werben. Beilaufig wird noch bemerkt: bag biefe Muhle am Bober liegt und ftets reichliches Waffer hat, bag bagu einige Biefen = Grundftude gehören, bag bas Dominium Rrausendorf zu Wafferbauten das nothige Solz ge= gen einen mäßigen Grundzine liefert, und baß bisher biefelbe eines fehr lebenbigen Gewerbebetries bes, namentlich rudfichtlich ber Brotbaderei und der Brettschneibe, sich zu erfreuen gehabt hat. Landeshut, ben 12. August 1837.

Der Königliche Juftig : Commiffarius und Notarius publicus Menzel.

Mit einer Beilage,

### Beilage zu 12. 209 der Breslauer Zeitung.

Donnerstag den 7. September 1887.

Sted brief.

Die unten naber fignalirte, aus Buntau (Ereb: niger Rreifes) geburtige und 32 Jahr alte, unverebelichte Dienfteodin Clifabeth Friederide Ruppfe, Rthlr., 22 Rthlr., und 20 Rthlr. beftebendes Ra= ihrer Brotherrichaft, ben Lohnfuticher Commer= fchen Cheleuten, entfernt, und ift ber Berubung überwiesen merben wird. eines großen Sausdiebstahls bei benfelben bringend verbächtig. Es werben baber alle Behörden erge= benft ersucht, auf bie Ungeschuldigte gu invigiliren und biefelbe im Betretungsfalle ficher gegen Er= ftattung ber Roften an uns abzuliefern.

Breslau, ben 29. Muguft 1837. Das Königliche Inquisitoriat.

Signalement ber Glifabeth Friederice Ruppke. Größe: 5 Fuß. Figur: ftart. Sal= tung: nicht gerade. Sprache: beutsch. Stimme: fein. Geficht: breit. Saare: mittelmäßig. Augen: graublau. Nase: stumpf. Bahne: oben stehen zwei. Kinn: rund. Mundart: schlesisch. Gefichts farbe: blaß. Farbe ber haare: braun. Rleine Augen, Mund: mittler Große. Besondere Renn= zeichen : feine.

Stedbrief.

Die unten naher fignalifirte Maria Rofina Kraupke, angeblich verwittwete Scholz, eine hochst abgefeimte Diebin und Betrugerin, welche auch die Namen Lehmann, Richter, Muller, Giegel, Nowat und Soffmann führt, hat in ber vergangenen Macht Gelegenheit gefunden, aus bem hiefigen Gefängniß zu entweichen.

Mlle refp. Militar= und Civil=Behorben werben baber ersucht, auf diese gefährliche Berbrecherin zu achten und fie im Betreffungsfalle unter ficherer Bedeckung gegen Erftattung ber Koften an uns

abliefern zu laffen.

Strehlen, ben 4. Sept. 1837.

Konigt. Land= und Stadt=Gericht.

Signalement. 1) Familienname: Rraupta verm. Sch'olz; 2) Borname: Maria Roffina; 3) Geburtsort: Böhmwig bei Namstau; 4) Religion: katholisch; 5) Alter: angeblich 70 Jahr; 6) Größe: unter 5 Fuß; 7) Saare: grau melirt; 8) Stirn: flach; 9) Augenbraunen: grau; 10) Augen: blau; 11) Nase: spißig; 12) Mund: gewöhnlich; 13) Zähne: vollständig; 14) Rinn: fpigig; 15) Gefichtsbil= bung: hager; 16) Gefichtsfarbe: blaß; 17) Ge= stalt: schwächlich; 18) Sprache: polnisch und deutsch.

Befleibung jur Beit ber Entweichung.

1) Ein hellbraun gestreiftes Rleid von baum= wollenem Beuge. 2) Eine weißbraunstreisige fals tige Schurze von englischer Leinwand. 3) Gine grunfeidene Saube mit weißen Tullftreifen befest. 4) Ein Halstuch, purpursarbig mit schwarzen Blu= men. 5) Ein Umschlagetuch, blau mit breiter bunter Borte, schon alt. 6) Ein Paar baumwols-lene blaue Strümpfe. 7) Ein Paar lederne Knös-chelschuhe mit Fries gefuttert. 8) Ein Unterrock bon weißem Flanell mit einem bunten fattunenen Ranbe, ohne Leibchen, mit Uchfeltragern. 8) Ein fteigert werben. Salsband von Bernfteinperlen.

Uebrigens pflegt die Kraupke balb Mittel gur Beranberung ihrer Rleiber gu fuchen.

Ebiftal = Citation.

Bon Seiten bes unterzeichneten Gerichts=Umts werben nachbenannte verschollene Personen, und zwar:

a) Der am 22. August 1762 geborne Sohn des zu Geppersdorf verstorbenen Bauers Paul Urnbt, namens Michael, welcher feit bem Sahre 1795 verfcollen und zuleht aus herrnftabtel im Defterreichischen, wo er als Lohnkutscher gewesen, die lette Nach= richt ertheilt;

b) bie am 18. April 1774 geborne Tochter ber Schneiderwittme Gottschalk, Namens Unna Maria aus Rautke, welche feit bem Jahre.

1806 verschollen;

c) ber am 15. Man 1791 geborne Häustersohn Mamens Franz Laqua aus Tillowis, ber feit dem Jahre 1809 oder 1810 verschollen, fo wie ihre etwa zuruckgelaffenen unbekannten Er= ben und Erbnehmer ad terminum

ben 17ten Detober 1837

weber vor ober in bem Termine Schriftlich ober per- leuchtung, fatt, wozu ergebenft einlabet: fonlich in dem hiefigen Gerichtslokale gu melben

und die weitere Unweifung zu erwarten, widrigen: falls fie fur tobt erflart, und ihr zurudgelaffenes im Doposito befindliches Bermogen von circa 120 hat fich am 12. Juli c. heimlich aus bem Dienste pitalsvermogen - ben fich gemelbeten Erben, inso= fern fie ihr Erbrecht gefetlich nachweisen konnen .

> Falkenberg, den 8. Januar 1837. Das Gerichts= Umt der Herrschaft Falkenberg und Tillowis.

> > Nothwendige Subhaftation.

Die sub Nr. 195 und 196 am hiefigen Reumarkt belegenen, gerichtlich auf 8394 Rthlr. 23 Sgr. gewurdigten Burgermeifter Prechtichen Saufer, mit der darin befindlichen Bierbrauerei und Brannt= meinbrenneret, gufolge Spoothetenschein und Tare, follen ben 9. Dezember 1837 Bormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle öffent= lich verkauft werden.

Ratibor ben 26. Mai 1837. Königl. Land = und Stabt=Bericht.

Bau = Berbingung.

Bur öffentlichen Berdingung ber Pflafterung bes Berliner Strafenzuges burch die Stadt und Bor= ftabte zu Neumarkt an ben Minbeftforbernben fteht Montag ben 18. September c. in bem Konigl. Landrathl. Umte ju Reumarkt ber Termin an. Die Bedingungen, unter welchen bie Pflafterung in Entreprise gegeben wird, werben im Termine vorgelegt, auch die Sohe einer Caution, fo wie die Urt und Beife, wie diesetben ju erlegen, den Bietungeluftigen bekannt gemacht werben.

Breslau, ben 5. September 1837.

Biebig Ronigl. Wegebau = Infpettor.

Mühlen = Unlage.

Der Müller Philipp zu Karisch beabsichtiget beim Wiederaufbau feiner eingeafcherten Baffer= muble, außer ben fruber beftanbenen Dublenmer= ten, noch einen Spiggang, ber zum Spigen und Reinigen bes Betreibes bienen foll, angulegen. Rach Borfdrift bes Allerhochften Ebifte vom 28. Detober 1810 wird bies hierdurch mit bem Bemer= fen, daß wer dagegen Widerfpruche geltend machen will, folche binnen 8 Bochen prafflufivifcher Frift, vom Tage ber erften Bekanntmachung ab, bier anbrin= gen muß, gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Strehlen, ben 4. September 1827. Königliches Landraths = Umt. v. Roschembahr.

Uuction.

Um 8. b. D. Borm. 9 Uhr follen im Riem= bergshofe verschiedene, zur Konkurs = Maffe der Sandlung Schweißer's Dem. und Sohn, gehörige Effekten, als: Uhren, Glafer, Binn, Rupfer, Leis nengeug, Betten, Meubles, größtentheils von Da= hagony, ein Mahagony-Flügel und eine Samm= lung Bucher öffentlich an ben Meiftbietenben ver=

Breslau, ben 1. September 1837. Mannig, Auct.=Commiff.

Bei dem hiefigen Wirthschafts-Umte fteben, ein Stud 4jahr. und zwei Stud 2jahr. Buchtftiere, Schweizer Race, rothschedig; ferner zwei Stud 2jabr. Stiere, Steuermarter Race, von gelb: grauer Farbe, zum Berkauf.

Edersborf, ben 26. August 1837.

Das Reichsgräflich Unten von Magnissche Wirthschafts : Umt.

In der schon in Rr. 204 und 206 b. 3tg. gestanbenen Anzeige muß es heißen anstatt Neumarker — Steuer-marker Race und anstatt Gerichts Umt — Wirthschafts: Umt.

Billige Konditorwaaren, fo wie auch die anerkannt echten Malg-Bonbons für Suftende und Bruftkranke empfiehlt

G. Erzelliger, Neue Weltgaffe Dr. 36 im gold. Frieden, eine Stiege hoch.

Seute, Donnerstag ben 7ten, findet bei mir ein Silber = Ausschieben,

hierdurch vorgeladen, und haben biefelben fich ent- nebft einem gut befetten Rongert und Gartenbe-

Mengel, Roffetier, vor bem Sandthore.

Befanntmadung.

Für ben laufenden Monat September bieten bie hiefigen Backer nach ihren Gelbsttaren breierlei Sorten Brob jum Berkauf. Unter biefen haben das größte Brob:

von ber erften Gorte:

Jentsch, Dr. 4 Hinterhäuser, Geiger, Nr. 5 große 3 Lindengaffe, fur 2 Sgr. Rurschner, Nr. 10 Neumarkt, 3 Pfd. 16 L. Rurschner, Dr. 10 Neumarkt, Bon ber zweiten Sorte:

Berpich, Dr. 15 Friedrich=Wilhem8=Strafe, fur 2 Sgr. 4 Pfb 24 Loth.

Bon ber britten Gorte:

Unger, Dr. 11 Dber=Strafe, fur 2 Sgr. 5 Pfb. Die Mehrzahl ber hiefigen Fleischer verkauft bas Pfund Rind : und Schweinefleifch zu 3 Sgr., Ralb= und Sammelfleifch ju 2 Ggr. 9 Pf.

Der Stadtbrauer Friebe und ber Brauer 2fch= mann Nr. 9 Friedrich-Bilhems-Strafe, verfaufen bas Quart Bier fur 10 Pf., alle übrigen Schant= wirthe aber fur 1 Sgr.

Breslau ben 3. September 1837. Ronigl. Polizei = Prafidium.

Zum gegenwärtigen Jahrmarkte findet auf vielfeitiges Berlangen, heute Donnerftag in bem gang neu beforirten Mufiefaale gur gold= nen Sonne am Dberthor ein großes Inftrumental=

Concert

von einem ftartbefegten Mufit-Chor, unter perfonlicher Leitung des herrn Mufiedirektors Sakoby Alexander ftatt. Unfang 6 Uhr. Ende 10 Uhr.

Bu biefem mufikalischen Genuß labet ergebenft Schmidt, Roffetier.

3 u m

großen Musichieben, welches heute ben 7ten Sept. in der Conne, vor dem Deerthore fattfinden wird, ladet ergebenft ein:

Schmibt, Koffetier.

Mlle Diejenigen, welche von meinem verftorbe= nen Chemanne, dem Juftigiarius Dan te, Bucher und Gelber geliehen haben, erfuche ich hierdurch um balbige Ruckgabe und Bahlung gur Bermei= bung prozeffualifcher Beiterungen.

Breslau, ben 6. Geptbr. 1837.

Umalie Bante.

Verkauf einer Papiermühle.

Eine im besten Buftande befindliche und im Schlesischen Gebirge vortrefflichft belegene Papiermuhle, wird unter annehmlichen Bebingungen aus freier Sand jum billigen Berkauf ausgeboten. Nabere Auskunft barüber ertheilt mündlich ober auf portofreie Briefe:

Breslau, am 6. Septbr. 1837. Ignaty Jacobi, Blücherplat Nr. 2.

Das Leinwand-, Drillich- und Tischzeug-Lager ist wieder auf das sorgfältigste assortirt bei

Heinr. Aug. Kiepert, Breslau, dem Fischmarkt gegenüber.

Schubbrude 54 ift ein Stall auf 3 Pferde nebst Futtergelaß zu vermiethen und auf Dichaeli zu beziehen.

Bu vermiethen und Michaeli zu beziehen Friedrich=Wilhelms=Stra Das Mahere beim Wirth. gefunde Wohnungen.

Eine Stube, vorn heraus, ift auf Michaeli b. 3. gu vermiethen, Friedrich=Wilh .= Str. Nr. 17.

Gin fcones Sandels-Lotal, aus zwei Parterre= Stuben beftebend, nabe an ber Poft (Albrechtsftr. Dr. 24), ift fofort zu vermiethen.

Tauenzien=Strafe Dr. 4 Parterre ift eine Boh= nung von zwei Stuben, ein Rabinet und Ruche gu vermiethen und biefe Michaeli zu beziehen.

Zur Nachricht für Aerzte, Aeltern und Erzieher in und um Breslau. Schwache, kränkelnde und schiefwerdende Kinder, Knaben wie Mädchen, welche an den allgemeinen gymnast. Uebungen nicht theilnehmen können, werden in ihrer, oder meiner Wohnung besonders vorgenommen; auch können auswärtige zu diesem Zweck ganz in Pension treten und täglich mehrmals von mir behandelt werden. Auf portofreie Anfragen wird das Weitere mitgetheilt. Gustav Kallenbach, Matthias-Strasse Nr. 11.

## Saamen=Getreide=Anzeige.

Unterzeichneter offerirt gur bevorftebenben Gaat

weißen und gelben Weigen, Campiner Roggen,

acht bohmischen Stauden-Roggen,

und treffen die erften Transporte bereits gemachter Bestellungen ben 11ten u. 12ten b. D. bier ein. Salomon Simmel jun.,

Breslau, Schweidniger Strafe Nr. 28.

#### Tauf= und Confirmations= Denkmunzen

verkaufen in Golb und Gilber billigft: Hübner & Sohn, Ring 32, 1 Treppe.

Offener Posten.

Der Abjuvanten=Posten bei ber hiefigen evange= lischen Schule wird Term. Michaelis c. vacant. Derfelbe gewährt neben freier Station und einer Reben-Ginnahme von 8-10 Rtlr. ein jährliches Salarium fixum von Sechezig Reichethalern. Schulgehülfen, welche hierauf zu reflektiren gefon: nen find, konnen fich unter Beibringung guter Beugniffe über ihre Führung und Lehrgeschicklich= feit melben, entweder beim Domainen-Umte-Rath herrn Gumprecht hierfelbft ober beim Unterzeich= neten. Delfe bei Striegau, ben 24. Mug. 1837. Barchewis, Paftor.

Einem geehrten Publifum erlaube ich mir mit gang vorzuglichen frifchen Wilbprett von allen Sor= ten zu ben billigsten Preisen und zwar bas Paar Rebhühner ungespickt 8 Sgr. und gespikt 8 1/2 Sgr. gutigst zu empfehlen, und bittet um gutige Ubnahme: Bulb 1, Wilbhandler,

am Fischmarkt im goldnen Schluffel.

Schifffahrts = Ungeige.

Ich ftebe mit meinem Dberkahne in Labung nach Pofen, und werbe Ende diefer Woche abfahren. Diefes gur gutigen Beachtung.

Breslau, ben 6. September 1837.

Schiffer Gottfried Richter aus Frankfurt a. b. D.

#### Meubles und Spiegel, in allen Solggattungen und ben neueften Façons, Mahagoni=, Zuckerkisten=, Ceder = und Polyranderholz, mailiv,

bergleichen Fourniere und Spiegel : Blafer in allen Größen, empfehlen zur Abnahme bei billigen Preifen :

# am Ringe Dr. 18 erfte Gtage.

Einem hochgeehrten Publifum hier und ber Umgegend beehren wir uns hiermit bie ergebene Unzeige zu machen, baß wir ben & Uufenthalt mit unserem optischen Baaren?

lager von jest an bis auf Dienstag und zwar unwiderruflich festgesett haben, und burfen wir une mohl fchmeicheln, mahrend biefer Beit eben fo gahlreich befucht zu werben, als wir uns folches mabrend unferes Mufent= haltes zu erfreuen hatten. Unfer Logis ift wie bekanntlich im Gafthof gum golbenen Baum am Ringe, wo wir von Morgens an bis bes Abends gegen 7 Uhr gu jeder Beit bafelbft angutreffen find, und nur auf ausbrudliches Berlangen find wir erbotig in

#### bie refp. Wohnungen gu fommen. 2. Kriegsmann & Comp. geprüfte Optici aus Baiern,

Befanntmachung.

In der hiefigen Papierfabrit find jest alle Gor= ten Schreib = und Packpapiere, geglättete und un= geglättete Tuchfchererfpane gu haben. Beinrich Feiereifen, Papierfabrifant.

Der Beamten-Poften bei dem Dom. Petereborf bei Jordansmuhle ift vergeben. — Zugleich offerirt daffelbe ausgezeichnet ichonen weißen Saamenweizen.

Einige Anaben, die ein hiefiges Gymnafium be= fuchen wollen, konnen fur einen billigen Preis in Roft und Pflege genommen werden: Derftraße Dr. 30, erfte Etage vorn heraus.

Ausverkauf von Kurzwaaren.

Da ich wegen Rranklichkeit mein Geschäft auf= gebe, so verkaufe ich, um schnell damit zu rau= men alle Artikel, sowohl im Ganzen als auch im Einzelnen zu bem wirklichen Ginkaufpreis und Gleichzeitig bitte baher um geneigte Ubnahme. verfichere ich, daß mein Lager größtentheils in neu bezogener currenter Baare beftehe, worauf ich meine geehrten Ubnehmer gang befonders aufmerk= fam mache.

Breslau ben 6. September 1837. C. R. Moecke,

Befiger ber Stahl =, Meffing = und Rurgwaaren= Sandlung, Reumarkt Dr. 7.

in allen Größen, empfehlen:

### L. Meyer & Comp.,

Galanterie = u. Meubles = Sandlung, am Ringe Dr. 18 erfte Etage.

Verkauf aus freier Hand.

Ein Dominial= Gut im Neuftabter Rreife in Oberschlesien gelegen, wobei die Wohn= und Wirth= schaftsgebäude im guten Bauftande find, und welches 425 Morgen Aderland, gurchgangig guten Beigenboden, einigen Biefemache, 10 Stud Rusfuhe, 8 Bugpferbe, einige Gilberginsen, eine Brauund Brennerei mit Bier: und Branntwein = Mus= schank hat, 600 Stud verebelte Schafe überwintert, und mit Ubgaben gering belaftet ift, fteht aus freier Sand und ohne Einmischung eines Dritzten alsbald zu verkaufen. Nahere Auskunft hierzüber ertheilt auf portofreie Briefe ober munbliche Unfrage ber Aftuarius Jaensch zu Reuftabt in Dberschlefien.

Es ist vor ohngefähr 14 Tagen bei mir ein feibner Regenschirm fteben geblieben, ber rechtma= Bige Eigenthumer fann felbigen gegen Erftattung ber Infertionsgebuhren in Empfang nehmen.

Ubam, Badermeifter, Albrechte = Strafe Dr. 50.

Ein junger Borftehhund ift auf ber Felbmark Der fich legitimirenbe Gi= Pleifche aufgegriffen. genthumer fann benfelben gegen Erftattung ber Futter = und Infertione:Roften in Breslau Mat= thiasftraße Dr. 13 wiedererhalten.

Kür Seifensteder=Dünger=Kalt wird ein Ubnehmer (wo möglich ein Gutsbesitzer) gefucht. Das Rabere hieruber Albrechte = Strafe Mr. 17.

Zwei Stuben, die eine fur 16, die andere fur 20 Rthl. jährliche Miethe, an ber Promenade ge= legen, welche gewöhnlich von ftudirenden Serren bewohnt wurden, find zu vermiethen. Raberes am Ringe Dr. 21, zwei Treppen boch:

Gut meublirte Stuben find jeberzeit auf Tage, Wochen und Monate zu vermiethen, Ritterplat Dr. 7, im zweiten Stock.

Ungekommene Frembe.

Den 5. September. Gold. Schwerdt': fr. Jufig: Kommiss. v. Wiese a. Liegnig. fr. Kim. Bartsch aus Grünberg. — Gold. Baum: Frau Guteb. v. Kosseda Kommis. v. Wiese a. Kregnig. Dr. Ksm. Bartsch aus Erünberg. — Gold. Baum: Frau Gutsb. v. Kossecka aus Kenszyce, — Deutsche daus: Pr. Gutsb. von Waldnycki a. d. Großherz. Posen. hr. Reg.:Refer. Pazberski a. Bromberg. Dr. Konsistorialrath Dr. Hagsenritter aus Merseburg. — Iwe igold. köwen: Oh. Ksl. Weber u. Takel a. Ziegenhals u. Pollack a. Brieg. Hotel de Silesie: Hr. Student d. Hollack a. Brieg. Ootel de Silesie: Hr. Student d. Kechtev, Budywaldt u. Hr. Student d. Philos. Freiherr v. Busow a. Berlin. Weiße Abler: Pr. Pastor Marks a. Kupferberg. — Mautenkranz: Hr. Gutsb. Skirmunt a. Wilna. Hr. Daupt. Amts. Kontrollene Schesser a. Skalmierzyce. Hr. Ksm. Fahanc a. Tarnowig. Blaue Hirsch. Howers Komerski und Hr. Tribunals Assesser. Dr. Hovokat Rowierski und Hr. Tribunals Assesser. Symnanski aus Kalisch. — Große Stude: Hr. Jassa u. Block a. Bernstadt u. Silbermanu a. Jutroschin. — Weiße Storch: Pr. Banquier Halberstam a. Krasau.

Privat: Logis: Am Minge 8. Hr. Ober: Appellationsgerichtsrath God a. Posen. Ulbrechtsftr. 52. Hr. Jussix v. Hautville a. Trachenberg. Hummeren S. Hr. Salarien-Kassen. Mendorf.

Proviantmftr. Uffig a. Rofel. Frau Stadtrichter Tupte

#### WECHSEL- UND GELD-COURSE.

Breslau, vom 2. September 1837.

| Wechsel-Cour          | Briefe.         | Geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|--|--|
| Amsterdam in Cour.    | 142             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |  |  |  |
| Hamburg in Banco      | distribution of | 1511/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |  |  |  |
| Dito                  | -               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |  |  |  |
| Dito                  | 1501/2          | 1501/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |  |  |  |
| London für 1 Pf. St.  | 6. 26%          | 6. 26 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |  |  |  |
| Paris für 300 Fr      | -               | The state of the s |         |       |  |  |  |
| Leipzig in W. Zahl.   | -               | 1011/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |  |  |  |
| Dito                  | sse             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       |       |  |  |  |
| Dito                  | Ion.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -       |       |  |  |  |
| Berlin                | ista            | 100 1/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       |       |  |  |  |
| Dito                  | Ion.            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 991/6   |       |  |  |  |
| Wien in 20 Kr         | Ion.            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102     |       |  |  |  |
| Augsburg              | Ion.            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102     |       |  |  |  |
| Geld-Course           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |  |  |  |
| Holland. Rand-Ducas   | -               | 951/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |  |  |  |
| Kaiserl. Ducaten .    |                 | 951/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |  |  |  |
| Friedrichsd'or        | 1131/8          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |  |  |  |
| Poln. Courant         |                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102 1/2 | 103   |  |  |  |
| Wiener EinlSchein     | е.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 1/2  | 411/4 |  |  |  |
| Effecten-Course.      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |  |  |  |
| Staats-Schuld-Schein  | 1025/6          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |  |  |  |
| Seehdl.Pr.Scheine à5  | 63              | N. 125 F. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |  |  |  |
| Breslauer Stadt-Oblig | 00              | 1048/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |  |  |  |
| Dito Gerechtigkeit di | 891/4           | 104 /4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |  |  |  |
| Gr.Herz. Posen.Pfand  | 05 14           | 1042/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |  |  |  |
| Schles.Pfndbr.v.1000  | -               | 1071/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |  |  |  |
| dito dito 500         | -               | 107 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |  |  |  |
| dito Ltr. B. 1000     |                 | 1048/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |  |  |  |
| dito dito 500         | -               | 104 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |  |  |  |
| Disconto              | . 41/2          | 101/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |  |  |  |
|                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - /2    |       |  |  |  |

### Höchfte Getreide Preise bes Preußischen Scheffels in Courant.

| Stabt.           | Datum.     |       | ißer. | _    |       | elber. |       | DEC S | ogge | 45 SEP | 1879  |      | 120 |       |      |       |
|------------------|------------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------|--------|-------|------|-----|-------|------|-------|
| NUMBER OF STREET | Vom        | Atlr. | Sgr.  | spf. | Rtir. | Sgr.   | 90f.1 | Mtlr. | Sgr. | spf.   | Mtlr. | Sgr. | Pf. | Atlr. | Sgr. | . Pf. |
| Goldberg         | 26. August | 1 1   | 20-   | -    | 1     | 13     |       | 1     | 2    | -      | -     | 25   | -   | -     | 20   | -     |
| Jauer            | 2. Septbr. | 1     | 16    | -    | 1     | 6      | -     | 1     | 3    | -      | -     | 24   | -   | -     | 19   | -     |
| Liegnis          | 1. 2       | -     | -     | -    | 1     | 9      | -     | 1     | 2    | -      | -     | 25   | -   | -     | 19   | =     |
| Striegau         | 28. August | 1     | 16    | -    | 1     | 7      | -     | -     | 27   | -      |       | 23   | -   | -     | 19   | -     |
| Bunzlau          | -          | -     | -     | -    | -     | -      | -     | -     | -    | -      |       | -    | -   |       | -    | -     |
| Löwenberg .      | I—         | 1-    | -     | -    | -     | -      | -     | -     |      | -      | -     | -    | -   | -     | -    | -     |

Der vierteljährige Abonnements Preis für die Brestauer Zeitung in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlesische Chronit" ift sam hiefigen Orte 1 Abaler 20 Sgr., für die Zeitung allein 1 Abaler 7½ Sgr. Die Chronit allein koftet 20 Sgr. Auswärts kostet die Brestauer Zeitung in Berbindung, mit ber Schlesischen Chronit (inclusive Porto) 2 Thir. 12½ Sgr.; die Zeitung allein 2 Thir.; die Chronit allein 20 Sgr., so daß also den geehrten Interessenten für die Chronit kein Porto angerechnet wird,